# posener Intelligenz = Blatt.

Mittwoch, ben 13. Juni 1827.

## Angekommene Frembe vom 11. Juni 1827.

Das in Chesters arein between Old - Dolga Dilera battee w Powierio

Hr. Erbherr v. Chlapowski aus Bunikowo, L. in No. 1 St. Martin; Hr. Erbherr Rabowski aus Mniniszewo, Hr. Erbherr v. Bogueti aus Babolino, Herr Michter Pradzinski aus Kalisch, L. in No. 116 Breitestraße; Hr. Gutsbesißer v. Sierakowski aus Dtufz, Hr. Gutsbesißer v. Echwanenfeld aus Turwia, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesißer v. Schwanenfeld aus Kobylnik, Fr. Gutsbesißerin Miestliewicz aus Koninia, I. in No. 99 Wilde; Fr. Gutsbesißerin v. Binkowska aus Mchy, I. in No. 187 Wasserstraße; Fr. Gutsbesißerin Rulewicz aus Nadzijewo, Hr. Pachter Studniarski aus Ezernijewo, Kr. Pachterin v. Drwenska aus Indowo, I. in No. 391 Gerberstraße.

### Befanntmachung.

lievinger talk 100 kauerel

w' terminie Deputowanemu złożyć właśca, nim do lieviecki przypu-

Obwieszczenie,

Jur Verpachtung des zu Bubziszewer herrschaft Oborniker Kreises gehörigen Vorwerks und Schulzenguts Wlosno auf ein Jahr von Johanni d. J. bis dahin 1828 haben wir einen Termin auf den 30. Juni c. Wormittags um 9 Uhr ver bem Deputirten Landgerichts Math Elsener in unserm Parteien-Zimmer anges

### Obwieszczenie.

hence or row O. 101 ociaPn wieb.

real is Mar at me admit

and another adverses and another and another another another and another anoth

Folwark i Sołectwo Włokno w Powiecie Obornickim położone do maiętności Budziszewskiey należące od Sgo Jana r. b. do Sgo Jana 1828 roku na rok ieden w dzierzawę wypuszczone bydź ma w terminie dnie 30. Czerwca r. b. o godzinie gtey zrana przed Deputowanym Konsy-

fett, und laben bazu Pachtluftige mit bem Befanntmachen ein, baß die Pachtbedingungen in unserer Registratur eingesehen werben fonnen.

Jeder Dieter muß eine Caution von 150 Athlir, baar ad Depositum erlegen, bevor er zum Gebot gelaffen wird.

Pofen ben 31. Mai 1827.

Konigl. Preuf. Landgericht.

liarzem Sądu Ziemiańskiego Elsner w naszéy izbie dla stron przeznaczonéy; i natermin dzierzawienia ochotę maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż warunki dzierzawy w naszéy Registraturze przeyrzane być mogą.

Każdy licytuiący tal. 150 kaucyi w terminie Deputowanemu złożyć winien, nim do licytacyi przypu-

szczony zostanie.

Poznań d. 31. Maia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das im Schrodaer Kreise belegene Gut Dzierzchnice soll auf den Antrag der Bormundschaft des minorennen Wladiklaus v. Kosineti vom 1. Juli d. J. ab, anderweit auf drei Jahre bis zum 1. Juli 1830 meistbietend verpachtet werden.

Der Termin sieht auf ben 3. Juli c. Bormittage um 9 Uhr vor dem land= gerichte-Rath Bruduer in unserm Instruktione-Zimmer an. Die Bedingun= gen konnen in der Registratur eingeschen werden.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, eine Caution von 500 Athle. dem Deputirten zu erlegen.

Pofen ben 30. Mai 1827. Konigl. Preuß. Landgericht.

rolling no roll leven w drierzen war

official was well and the first

so. Ordenica in b. a godelini de a

Obwieszczenie.

Dobra Dzierzchnice w Powiecie Szredzkim położone, na wniosek opieki nielemiego Władysława Kosińskiego od 1. Lipca r. b. począwszy na trzy lata do 1. Lipca 1830 roku naywięcey daiącemu zadzierzawione bydź maią. Termin tem końcem na dzień 3. Lipca r. b. o godzinie gtey zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brückner w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został. Warunki w Regitraturze przeyrzane bydź mogą.

Licytuiący nim do licytacyi przypuszczony bydź może, Tal. 500 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań d. 30. Maia 1827.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

reds hohed mu enem Lemma baked Reds

France, Mognificate and a line of

in hilliam Batteria - Strongs Chart

Bekanntmachung. Obwieszczenie.

merben.

feben werben.

Licitation zugelaffen werben fann, eine nim do liegtaegi przypuszczonym Raution von 500 Athlr. bem Deputirs bydz może, Tal. 500 kaucyi Deputen zu erlegen.

Pofen ben 31. Mat 1827.

#### Edictal = Citation.

Das auf 15. August 1805 von bein hiefigen Burger Mathens Wieland, Bent pormaligen biefigen Bernhardiner = Ron= nen-Convent ad Sanctam Claram, jegi= gen Rranken=Unftalt ber grauen Schwe= ftern, ausgeftellte Schuld = Inftrument, und ber über bie erfolgte Gintragung auß= gefertigte Soppotheten = Refognitiones= Schein itber 845 Rtiffr. 22 gor. nebft 5 Procent Zinsen, welche auf dem hie= felbft in der Bromberger Strafe Dro. 369., jest 312., belegenen Grundftude sub Rubr. III. Nro. 1. eingetragen find, ift bem gedachten Convent verloren ge=

Die herrschaft Targowa Gorfa nebst Maietność Targowa Gorka z przy-Bubehor, int Schrodger Kreife belegen, leglościami, w Powiecie Sredzkim foll auf ben Anfrag bee Euratore ber ge- polazona, na wniosek Kuratora chomuthefranken Frau Generalin v. Ros rey na umysle Generalowey Kosińfinsta als Befigerin diefer herrschaft von skiey iako Właścicielki teyże maig-Johannis b. J. ab auf 6 Jahr bis Jo- tnoser od S. Jana r. b. na lat 6 do S. hanni 1833 meiftbietend verpachtet Jana 1833 roku naywięcey daiącemu zadzierzawioną bydź ma.

Der Termin hiezu fieht auf ben 3. Termin tem koncem na dzien Juli c. Bormittage um 9 Uhr vor dem 3. Lipea r. b. o godzinie gtey zra-Landgerichte = Rath Brudner in unferm na przed Konsyliarzem Sądu Ziemiań-Inftruftione - Bimmer an. Die Bedin- skiego Brückner w Izbie Instrukcyigungen fonnen im ber Registratur einges ney Sadu naszego wyznaczony został. Warunki w Registraturze Ber bieten will, bat, bevor er gur przeyrzane bydź mogą. Licytuiący towanamu złożyć powinien.

Poznań d. 31. Maia 1827. Ronigl Preuß. Landgericht. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Obligacya pod dniem 15. Sierpnia 1805 przeztuteyszego obywatela Mateusza Wieland, dawniey tuteyszemu Konwentowi Bernardyńskiemu do St. Klary, teraz zaś Szarym Siostrom wystawiona, iako też po nastapionym weiggnieniu wygotowany Attest rekognieviny na 845 tal, 22 dgr. wraz z procentów po 5 od sta na kamienicy tutay dawniey pod Nr. 369 a teraz 312 położonéy, Rubr. III. Nro. I wciągniona, wspomnionemu Konwentowi zaginęła, takowa obligacya iako też i attest rekognicyi.

gangen, und foll biefes Schulb-Inftrument nebft Sypotheten = Refognitions = Schein au geboten und amortifirt werden.

Es werden baber alle biejenen, welche als Eigenthums =, Pfand = ober Brief8= Inhaber ober Ceffionarien Unfpruche an Diejes Dokument zu machen haben, hiermit vorgelaben, in bem auf ben 28. 21 u= guft c. Bormittags um to Uhr por bem Landgerichte = Referendarius v. Randow in unferm Gerichts = Lokale anftebenben Termine entweder in Person ober burch gesetlich gulagige Bevollmachtigte, wozu ihnen ber Juftig-Commiffarind Guberian, Brachvogel, hoper als Mandatarien in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen und ihre Unfpruche an bas gedachte Do= fument nachzumeifen, beim Ausbleiben aber gu gewartigen, bag fie mit ibren Unspruchen an bas Dofument und bie Post von 845 Rithlr. 22 Gr. prafludirt, und hieruber ein anderweitiger Sopothe= fen = Rekognitions = Schein fur Die biefige Rranten= Unftalt ber grauen Schweftern ausgefertigt werden wird.

Pofen den 2. April 1827. Konigl. Preuß, Landgericht.

Subhaftation8=Patent.

Auf den Antrag eines Realgläubigers soll das im Breschner Kreise belegene adeliche Gut Ostrowo, welches gerichtelich auf 22,870 Athlr. 19 fgr. 10 pf. abgeschätzt worden ist, diffentlich an den Meistbietenden verfauft werden. Es sind hierzu drei Bietungs a Termine, nahmlich auf

ny ma bydź proklamowaną i amortyzowaną.

Zapozywamy przeto wszystkich tych, którzy iako Właściciele, Zastawni dub Cessyonaryusze, pretensye do tego dokumentu maia, aby się w terminie dnia 28. Sierpnia c. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu naszego Randow w lokalu naszym sądowym wyznaczonym albo osobiście, albo przez Pełnomocników prawnie dozwolonych, na których Kommissarzy Sprawiedliwości Guderyana, Brachvogla i Hoyer proponuiemy, stawili, pretensye swoie do rzeczonego dokumentu udowodnili, w razie zaś niestawienia się spodziewać się maią, iż z swemi pretensyami do summy 845 Tal. 22 dgr. i dokumentu wylączeni, wieczne milczenie im nakazane zostanie, i wymazanie tey summy nastapi.

Poznań d. 2. Kwietnia 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny

Wieś szlacbecka Ostrowo w Powiecie Wrzesińskim sytuowana, która sądownie na 22,870 Tal. 19 śgr. 10 fen. iest oszacowana, na domaganie się wierzyciela realnego, drogą publiczney licytacyi naywyżey podającemu sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczone są ter-

ben 2. Juni c., ben 5. September c., und der peremtorische Termin auf

ben 15. December c., vor dem Herrn Landgerichtsrath Schneister hierfelbst anbergumt worden, wozu besitz und zahlungsfähige Käufer eingesladen werden, um ihre Gebote abzusgeben.

Die Tare kann in unserer Registratur

eingesehen werben.

Zugleich wird ber seinem Wohnorte nach unbekannte Realgläubiger, der ihdische Kausmann Chapm Abraham, modo bessen Erben hierdurch desentlich vorgesladen, seine Rechte in den anstehenden Licitations. Teminen wahrzunehmen, unter der Verwarmung, daß im Fall seines Ausbleibens dem Meistbietenden, wenn nicht rechtliche Hindernisse entgegen siehen, der Zuschlag ertheilt und nach geschehener Zahlung des Kausgeldes die Löschung seiner Forderung ohne Production des darüber sprechenden Documents erfolgen wird.

Gnefen ben 21. December 1826.

Befanntmachung.

Das zur Gabriel v. Gzowskischen erb= schaftlichen Liquidations-Masse gehörige, im Mogilner Kreise belegene Gut Roz zanna foll anderweitig auf drei nach ein= ander folgende Jahre, nämlich von Jomina do licytacyi na dzień 2. Czerwca r. b., dzień 5. Września r. b., a termin zawity na

dzień 15. Grudnia r. b., w sali sądu tuteyszego, na który do posiadania zdatnych nabywców zapozywamy.

Taxa w Registraturze naszéy przey.

rzaną bydź może.

Zarazem zapozywamy niniey zem z pobytu swego niewiadomego nam wierzyciela realnego starozakonnego kupca Chaim Abrahama, teraz iego sukcessorów, iżby w wyznaczonych terminach licytacyinych praw swych dopilnowali z tem zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się przyderzenie na rzecz pluslicytanta, ieżeli prawne zachodzić niebędą powody, nastąpi, i po wyliczeniu summy szacunkowey, wymazanie ich długu bez produkcyi sciągaiących stę względem tego dokumentów takżie nastąpić ma.

Gniezno d. 21. Grudnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Wieś Rozanna w Powiecie Mogilinskim położona, do sukcessyino likwidacyiney massy niegdy Gabryela Gzowskiego należąca, ma bydź w dalszą dzierzawę na trzy po sobie następujące lata od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1830 drogą licytacyi więhanni 1827 bis bahin 1830 bffentlich an ben Meiftbietenden verpachtet werben.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben a2. Juni Vormittags um 9 Uhr vor dem herrn kandgerichts = Rath Jekel hieselbst anberaumt, und laden Pachtluffige und Cautionsfähige ein, in demselzben zu erscheinen und ihre Gebote abzuzgeben.

Die Pachtbebingungen konnen in und ferer Regiffratur eingesehen werden.

Gnesen den 39. April 1827.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Chietal = Citation.

Bon bem unterzeichneten Landgericht werden auf den Antrag des Fiskus folgende militairpflichtige Perfonen, welche sich bei der Canton-Acvision nicht gestellt, und bereu gegenwärtiger Aufenthaltsort unbekannt ist, als:

- 1) ber Thomas Pawlat aus Wittowo;
- 2) Knecht Mathias Purata aus Offroz witte;
- 3) Schreiber Peter Arzywofobgfi aus bem Dorfe Czernieiewo;
- 4) Knecht Martin Labedgfi aus Mick-
- 5) Anccht Sylvester Kowalak aus Ku-
- 6) Bauerfohn Martin Schon aus Barczyzna;
- 7) Vincent Zamabniak aus Trzosko= tan;
- 8) Anecht Thomas Adamkiewicz aus Mielzynek;

cey daiącemu wypuszczona.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 22. Czerwca c. zrana o godzinie 9. przed Deput. Sędzią Ziemiańskim W. Jekel w Sali Sądu tuteyszego, na który chęć mających dzierzawienia i kaucyi stawienia mogących zapozywamy.

Warunki wypuszczenia w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 30. Kwietnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemaiński.

Zapozew edyktalny.

Na wniosek fiskusa zapozywa się z strony podpisanego Sądu Ziemiańskiego, następuiące do woyskowości należące osoby, które się w czasie popisów woyskowych nie stawiły i tychże teraznieyszy pobyt niewiadomym iest, iako to:

- 1) Tomasza Pawlaka z Witkowa;
- 2) Macieia Purata, parobka z Ostrowitty;
- 3) Piotra Krzywosędzkiego ze wsi Czernieiewa;
- 4) Marcina Łabędzkiego, parobka z Mielżynka;
- 5) Sylwestra Kowalaka, parobka z Kuszewa;
- 6) Marcina Schoen, syna gburskiego z Barczyzna;
- 7) Wincentego Zawadniaka z Trzoskotania;
- Tomasza Adamkiewicza, parobka z Mielżynka;

9) Anecht Bonciech Polegak aus Pa-

hierdurch vorgeladen, sich in dem zu ihrer Berantwertung wegen ihres Austritts auf ben 22. September c. a. Bormitztags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgeztichts: Rath Schneider hieselbst angesetzten Termine personlich einzusinden und sich über ihren Austritt zu verantworten, widrigenfalls ihr sammtliches, sowohl gezgenwärtiges als zukunftiges Bermögen konsisciet, und der betreffenden Königlizchen Regierungs-Hauptkasse zugesprochen werden soll.

Zugleich werben alle biejenigen, welsche Gelber ober andere Sachen der Entwichenen in ihrem Gewahrsam haben, hiermit aufgefordert, davon sofort, bei Verlust ihres baran habenden Nechts, Anzeige zu machen, insbesondere aber ben Entwichenen bei Strafe der doppelten Erstattung unter keinerlei Vorwand bavon etwas zu verabfolgen.

Gnesen ben 11. April 1827. Konigl. Preuß. Landgericht.

Ediktal = Citation.

Nachdem die Konigl. Regierung zu Bromberg burch ihren Fiekal auf Eroffsnung bes Confiskations: Prozesses wider den der Militairpflichtigkeit unterworfesnen, heimlich aus den Preußischen Lansden entwichenen Papiermacher Sescellen Johann Friedrich Schlender aus dem Dorfe Czarnikan angetragen hat, fordern wir denselben auf, sofort seinen Wohnsit

9) Woyciecha Palczaka, parobka z Panigrodza;

iżby się w terminie do tłomaczenia względem zbieżenia swego na dzień 22. Września r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Schneider Sędzią Ziemiańskim w Sali Sądu tuteyszego wyznaczonym osobiście stawili się i względem swego zbieżenia wytłumaczyli się, gdyż w przeciwnym razie cały ich teraźnieyszy iako i przyszły majątek konfiskowanym, i właściwey Królewsko Regencyiny kassie Główney przysądzonym bydź ma.

Zarazem wzywaią się wszystkich tych, którzyby zbiegłych pieniądze lub iakie inne w swoim mieć mogli zachowaniu rzeczy, aby natychmiast pod utratą swych praw, uczynili o tem doniesienie, sczególniey zaśażeby tymże zbiegom pod karą podwóynego wynagrodzenia pod iakimkolwiek pretextem niczego nie wydawali.

Gniezno d. 11 Kwietnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Wzywamy ninieyszem Jana Frederyka Schlender czeladnika papiernika, ze wsi Czarkowa, który do służby woyskowéy obowiązany, i potaiemnie z kraiu pruskiego się oddalił, dla czego też na wniosek Królewskiey Regencyi w Bydgosczy proces konfiskacyjny rozpoczętym został naprzeciw niemu, aby natych-

wieder in den Preußischen Staaten zu nehmen, sich in dem auf den 7. Septems ber c. Vormittags um 8 Uhr vor dem versammelten Collegio anderaumten Termin persönlich einzusinden und sich wegen seines im vorigen Jahre erfolgten Ausstritts aus den Königl. Landen zu verantsworten. Bei seinem Ausbleiben soll sein gesammtes, sowohl gegenwärtiges als künftiges Vermögen konsiscirt und der Königl. Regierungs-Hauptkasse zu Vromberg zuerkannt werden.

Bromberg den 12. Marg 1827. Roniglich = Preuf. Landgericht.

miast do kraiu tuteyszego powrócił i w terminie na dzień 7. Września r. b. zrana o godzinie 8. przed zgromadzonym niżéy podpisanym Sądem osobiście stanął, i względem uyścia swego z kraiu wytłumaczył się, w przeciwnym bowiem razie wszelki teraznieyszy i przyszły iego maiątek zagarniony i kassie Główney Regencyi w Bydgoszczy przysądzonym zostanie.

w Pile d. 12. Marca 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Berpachtung.

Das im Pleschner Kreise belegene, ber Frau v. Rabolinska gehbrige Gut Galgsti son Johanni c. ab auf brei Jahre dffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Wir haben zu diesem Behuf einen Licitations = Termin auf ben 23. Juni c. a. früh um 9 Uhr vor dem Hrn. Land= gerichte : Rath Boretius angesetzt, und laben zahlungs = und cautionsfähige Pacht= lustige vor, in diesem Termine an hiesi= ger Gerichtsstätte zu erscheinen.

Die Pachtbedingungen werden im Ters mine bekannt gemacht werben.

Krotoschin ben 28. Mai 1827. Ronigl. Preuf. Landgericht.

dorma who cone which the

-O'A lescons an 2-1 ----

Haveneyly Rydunery was

Wydzierzawienie.

Dobra Gałąski w Powiecie Pleszewskim położone, do W. Radolinskiey należące, od S. Jana r. b. na try po sobie następuiące lata naywięcey daiącemu wydzierzawione bydź maią.

Wyznaczywszy tym końcem termin licytacyiny na dzień 23. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Boretius, wzywamy chęć dzierzawienia i zdolność zapłacenia i złożenia kaucyi mających, aby się w Sądzie tuteyszym stawili.

Warunki dzierzawy w terminie ogłoszone zostaną.

Krotoszyn d. 28. Maia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage gu Mro. 141. des Pofener Intelligenz-Blatts.

Subhaftations : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Brombergschen Kreise in der Stadt Schulitz unter Nro. 29. belegene, zu dem Kausmann Rascheschem Concurse gehörige Kruggrundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 936 Mthlr. 9 Sar. 9 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber bestehtlich an den Meisteitenden verkauft werden, und der Dietungs-Termin ist auf den 17. August a. c. vor dem Herrn Ober-LandesgerichtsReferendarius v. Vaczto Morgens um 8 Uhr allhier angeseicht.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, doß in dem Termine das Grudstäck dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig ma=

chen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Mochen vor bem letten Termine einem Jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme der Lare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unfeferer Regiffratur eingesehen werden.

Elwin apprent spiniges, 2000 000

Bromberg ben 26. April 1827. Konigl, Preuß. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Posiadłość karczemna pod jurysdykcyą naszą w mieście Szulic Powiecie Bydgoskim pod No. 29 położona, do massy konkursowey kupca Raeschke należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney, na tal. 936 śgr. 9 fen. 9 iest oceniona na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na na dzień 17. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 8. przed W. Referendaryuszem Baczko w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie z nadmieniemiem iż w terminie nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokladnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 26. Kwietnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Cubhaftatione : Patent.

Indem am 10. Juniv. J. zum Berkaufe ber den Mathias Jaworefischen Chelcus-leuten gehörigen, in Rozmin unter Mro. 115. belegenen, auf 175 Athle. gerichtslich abgeschäften Grundstücke angestansbenen Licitations-Termine hat sich kein Räufer geweldet. Auf den Antrag der Giaubiger wird daher ein neuer Bietungestermin auf den 9. Juli c. a. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landsgerichts-Meserendar Scholz in Rozmin auf dem dortigen Rathhause angesett, zu welchem besigsähige Kaussussige hiersdurch eingeladen werden.

Die Zare fann in unferer Regiffratur

eingesehen werden.

Krotoschin den 14. Mai 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Die im Czarnikauer Kreise im Dorfe Hamerzysko unter Aro. 3. belegene, zur Johann Christian Beyerschen erbschaftlischen Liquidations-Masse gehörige Wassers Muhte nebst Zubehör und dem Vich= und Feld=Inventarium, welches sammtlich nach der gerichtlichen Tare auf 735 Athl. 23 Sgr. 9 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verfauft werzben, und der Bietun. Lermin ist auf den 28. Aug ust 1827 vor dem Landgerichts-Rath Wegener Morgens um 10 Uhr allhier augesett.

Befitfabigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht bekannt gemacht, Patent subhastacyiny.

W terminie dnia 10. Lipca r. z. końcem sprzedania nieruchomości do Macieia małżonków Jaworskich należącey, w Koźminie pod No. 115 położoney odbytym, żaden ochotę kupna maiący nie zgłosił się.

Wyznaczy wszy przeto na wniosek Wierzycieli, nowy termin licytacyiny na dzień 9. Lipca r. b. o godzinie 9. zrana przed Ur. Scholz Referendaryuszem w Koźminie na tamteyszym ratuszu, wzywamy clęć kupna izdolność posiadania maiących, aby się w takowym stawili.

Taxa w Registraturze naszéy

przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 14. Maia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Młyn w wsi Hamerzysku, Powiatu Czarnkowskiego pod Nr. 3. położony, do massy sukcessyino likwidacyiney Jana Krystyana Beyer należący, wraz z przyległościami i inwentarzem bydelnym i polnym, który podług taxy sądowéy na 735 tal. 23 śgr. 9 szel. iest oceniony, na żądanie Wierzycieli, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydźma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 28. Sierpnia 1827 zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem naszym Ur. Wegener w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwia-

baß bas Grundfind bem Meiftbietenben zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geach= tet werden foll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Die Tare fann gu jeder Beit in unfe=

rer Registratur eingesehen werden.

Schneidemubl ben 29. Marg 1827. Roniglich Preuß. Landgericht.

microscopie speament inamessayin seedil Megnyiners suese physicia

wie ainedon Tulava for ocas, a

domiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcéy daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 29. Marca 1827, Krolewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

allowing at an special Control

allow artifulating their designation

# Ebiftal = Citation.

Von den anerkannten und legitimirten Kindern des Majors Philipp v. Kofflitz,

1) ber Caroline Auguste,

2) ber Charlotte Caroline, 3) bem Philipp Wilhelm Friedrich, } 3

4) ver Carol. Charl. Withelmine,

5) bem Carl Philipp Eduard, 50 5
ist letzterer verstorben, und sein Nachlaß von 504 Athlie, nebst Zinsen würde den übrigen 4 Geschwistern zufallen, wenn die Mutter des Erblassers Johanna Rumsnnelsberg nicht mehr am Leben senn sollte, oder von deren unbekannten Erben keine Unsprüche an diesen Nachlaß angemeldet würden. Da nun die Johanna Rummelsberg aus ihrem Wohnorte Polnisch = Lissa
sich bereits länger als vor 10 Jahren entsfernt, und seit dieser Zeit der eingezoges

#### Zapozew Edyktalny.

La Jan con Select Start Select Castro

Z przyznanych i wylegitymowanych dzieci Ur. Filippa Kesslitz Majora, iako to:

1) Karoliny Augusty, 2) Szarlotty Karoliny, 3) Filippa Wilhelma Ferderyka,

4) Karol. Szarlot. Wilhelminy, 5) Karola Filippa Edwarda.

ostatni z tym pożegnał się światem a pozostałość iego w ilości 504 Tal. wraz z prowizyą spadłaby na pozostawione czworo rodzeństwa, skoro matka spadkodawcy Joanna Rummelsberg by iuż przy życiu bydź niemiała lub żeby od teyże niewiadomych sukcessorów żadnych pretensyów do pozostałości rzeczonéy niepodano.

Gdy wiec Joanna Rummelsberg 2

nen Nachrichten ungeachtet von ihrem Lesben und Ausenthalte nichts hat in Erfahstung gebracht werden können, so wird die 2c. Rummelsberg und deren unbekannte Erben hiermit vorgeladen, sich vor oder in dem auf den 1 g. März 1 8 2 8 dor dem Deput. Landgerichts = Auskultator Dühring in unserm Gerichts-Locale anderaumten Aermine zu gestellen und ihre Legitimation zu bewirken, oder auch von ihrem Leben und Ausenthalte schriftlich Auzeige zu machen und demnächst weistere Anweisung zu erwarten.

Sollte die Verschollene in dem ansteshenden Termine nicht erscheinen und spätelsens in demselben von ihrem Leben und Aufenthalte keine Anzeige eingehen, so wird dieselbe für todt erklärt, wohingegen ihre sich nicht meldenden unbekannte Erben mit ihren Ansprüchen an den Carl Philipp Eduard v. Reslissichen Nachlas präkludirt, dennächst aber Letterer den oben gedachten vier Geschwistern v. Reßlitzugesprochen und ausgeantwortet wersden wird.

Frauffabt ben 26. Marg 1827.

's proving and all bank presimon a

where exwere reducing a such

mous englyddawey dannik (f. 177 meisberg y iad drey Lycheblad e -

mista too copy od teyze quewinder

syon do ponosia old reeccono, alo-

Committee John Charles Committee

ral subsessord will adopt a prefette

Ronigl. Preuf. Landgericht.

mieysca iéy zamieszkania polskiego Leszna iuż dłużey iak to lat się oddalila i do tego czasu pomimo zasięganych wiadomości o iéy życiu i pobycie nic dowiedzieć się niemożna, przeto rzeczona Rummelsberg i teyże niewiadomi sukcessorowie ninieyszem się zapozywaią, aby się przed lub na terminie na dzień 19. Marca 1828. przed delegowanym Auskultatorem Dühring w naszém pomieszkaniu sądowem naznaczonym stawili i legitymacyą swoię uskutecznili lub też o ich życiu i pobycie pismienne doniesienie uczynili i potem dalszych zaleceń oczekiwali.

Jeżeli nie przytomna Rummelsberg w naznaczonym terminia się nie stawii naydależy w takowym o ieży życiu i pobycie żadne doniesienie nie nadeyzie za nieżyjącą uznaną będzie, natomiast ieży niezgłaszający się niewiadomi Sukcessorowie z pretensyami swemi do pozostałości Karóla Filippa Edwarda Kesslitz prekludowani zostaną, potem zaś pozostałość rzeczona wyżey wspomnionym braciom i siostrom Kesslitz przyznaną i wydaną będzie.

Wschowa d. 26. Marca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

neder and being modelackers Expendiculus

transport baldage regular encetaingule

naitem Tu nug die Jehana Brain <u>al de</u> bele das ihren Tehanis Politich elefa

recent, that felt plefer 3cft der congescher

Subhaftations = Patent.

Da ber Plublicitant bes am 24. April 1824. meiftbietend verfauften Burger und Fleischermeifter Felix Jungaichen Grundfinde Dro. 19 gu Grat am alten Martte belegen, bas Raufgelb bis jeht nicht bezahlt hat, fo foll im Auftrage des Konigl. Sochlöblichen Land= Gerichts zu Pofen, die Resubhaftation bes gebachten auf 350 Rthlr. gerichtlich abgeschätten Grundftude erfolgen.

Spierzu haben wir einen Termin auf ben 12. Juli c. Bormittags um 9 Uhr, und zwar an Ort und Stelle an= gefett, wogu wir Raufluftige, Die befig = und gablungefahlg find, gur Angabe ihrer Gebote einladen, welche zu gewar= gen haben, bag bem Meifibietenben ber Bufchlag ertheilt werben foll, falls nicht gefetzliche Urfachen bies verhindern.

Die Zare fo wie bie übrigen Bebin= gungen fonnen taglich in unferer Regi= fratur eingefehen werden.

Buf ben 15. Marg 1827. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. and a succession of O

Zaberen Kolt Britan Perlan

-Tropics of the Contract of the

out her has believed to he firstly

anatalog with hemology at the

ad innien seek count of the Asiahe reday the ten polocy the sproden sa palogo attera with answer en to a teap in with the opt bushed bush

Patent Subhastacyiny,

Gdy naywięcey podaiący na publiczney licytacyi na dniu 24. Siernnia 1824 odbytéy, za grunt obywatela i rzeźnika Felixa Junghi w Grodzisku pod Nr. 19. w rynku starym położo. ny, który był sprzedany, summy kupna dotąd ieszcze nie złożył, tedy w moc polecenia Król. Sądu Ziemiań. skiego w Poznaniu ma więc być ta nieruchomość, która na 350 tal. są. downie iest oszacowaną, na iego ryzyko ieszcze raz sprzedana. Do czego wyznaczony został termin na dzień 12. Lipca r. b. o godzinie q. zrana na mieyscu Grodzisku, na których chęć nabycia maiących i w stanie posiadania i zapłacenia bedacych zapraszamy, aby się stawili i swe licyta podali, a może się naywiecey podaiący przybicia spodziewać, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa iako i inne kondycye przeda. rzy mogą być kaźdego dnia w naszév Registraturze przeyrzane.

Buk d. 15. Marca 1827.

Krol. Pruski Sad Pokoju.

teral of the way had the range of the service

entirement harten militar militarian salita

Befanntmachung.

In Folge Auftrage bes Königlichen Landgerichts ju Krotofchin, foll das hier= felbst auf der Spital = Strafe unter Mro. 217 belegene, auf 124 Rthlr. gericht= lich abgeschätzte Saus, im Wege ber Subhastation verfauft werben.

Bum Behuf beffen haben wir einen peremtorifchen Termin auf den 6. Juli 2. C. in unferem Gerichts = Locale ange= fest, und laben Raufluftige und Befigfabige ein, fich in diefem Termin gu ge= ftellen, ihre Gebote abzugeben und ben Zuschlag zu gewärtigen.

konnen zu jeber Zeit in unserer Registra= tur eingesehen werden.

Ditrow ben 30. Marz 1827. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Ostrow d. 30. Marca 1827.

Lainbook Sitter out this to Various

prieselbusie in bone of the

Obwieszczenie.

Z mocy polecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie ma bydź dom tu w Ostrowie na ulicy szpitalnéy pod No. 217 położony, sądownie na 124 Talar, oszacowany, drogą konieczney subhastacyi sprzedany. W celu tym wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 6. Lipca r. b. w posiedzeniu Sądu naszego i wzywamy zatem ochotę kupna i dzolność posiadania mających, ażeby się w terminie tymże stawili, licyta swe podali i przyderzenia dla Die Tare und Berkaufsbedingungen siehia oczekiwali.

Taxa i kondycye przedaży mogą bydź czasu każdego w Rgistraturze Sądu naszego przeyrzane.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

and the manufactor of the second

short property of the his thereto where

Salt tout the Man - 80 p.

Registraturae pracyfilized a Befanntmadung.

A Diversity of the Facility of the French bearing inch coobled bedingder you

Im Auftrage bee Ronigl. Landgerichte gu Rrotofdin haben wir gum bffentlichen Berfaufe des bem frn. Abalbert v. Berometi jugehorige, hierfelbft auf bem Schloff= plate belegenen maffiven Wohnhaufes nebft Stallgebauben und babinter befinds lichem Dbftgarten, welches alles gufam= men auf 6486 Rthlr. 20 Ggr. gericht= lich abgeschatt worden, im Bege ber nothwendigen Subhaftation einen noch=

Adinablancoust British Jac 12 Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, wyznaczyliśmy do publicznego sprzedania Ur. Woyciechowi Zeromskiemu, na tuteyszym zamkowym placu położone. go murowanego domu, wraz z stayniami, i za tem położonym ogrodem owocowem, co wszystko ogolnie na 6486 Tal. 20 sgr. sądownie oszacowane iest, w drodze potrzebnéy submaligen peremtorischen Bietungs-Termin auf ben 10. September 1827. Nachmittags um 3 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle anberaumt, zu welchem Kaussustige mit Bezug auf die in Nro. 61., 68., 76., 84., 92. und 100. insferirte Bekanntmachung des Posener Instelligenz = Blatts für 1825 eingeladen werden.

Kempen ben 15. Mai 1827. Konigl. Preuß. Friedensgericht. hastacyi, ieszcze ieden peremtoryczny licytacyiny termin na dzień 10. Września 1827 po południu 03ciey godzinie w naszym sądowym lokalu, na który do kupna ochotę maiących, z odwołaniem w No. 61, 68, 76, 84, 92 i 100 w Poznańskim Intelligenchlacie za rok 1825 umieszczonego obwiesczenia, zapozywamy.

Kempno d. 15. Maia 1827. Król Pruski Sąd Pokoju.

Handlungs = Unzeige. Ich habe biefer Tage die ersten Zusendungen von 1805er Champagner Sillery blanc Moussau erster Qualität von den der rühmtesten Häusern in Rheims, Epernan, Chalons, und weißen moustrenden Burgunder aus Beaune erhalten, und kann folche als etwas Borzügliches empfehlen. Zugleich empfehle ich feine abgelegene 1822er und 1825er Mosels, Rheins, Borz deaurs und Burgunder-Weine.

M. Nieczkowski,

Bergstraße Neo. 106 in Posen.

Ich zeige meinen geehrten Kunden gang ergebenft an, bag ich wieber einen neuen Transport verschiedener Gorten feiner Parfumerien birekt aus Paris von Demarson erhalten habe. M. Nieczkowski, Bergstraße No. 106 in Posen.

Ein junger Mensch, mit den nothigen Schulkenntnissen begabt, kann als Lehrling in einer Conditorei sogleich unterkommen, wo? erfahrt man in der Poses ner Zeitungs-Expedition.

# Getreide : Markt : Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide: Arten.                                                                                                                                                                              | Mittwoch den<br>6. Junk                                         |                                             | Freitag ben<br>8. Juni.                                            |                                               | Montag den<br>11. Juni. |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               | von<br>Nir.fgr.vf.                                              | bis                                         | non<br>Riv,fgr.of.                                                 | bis<br>Mt.fgr.pf.                             | von<br>Mr.far.ne        | bis                                                                             |
| Weißen ber Schessel Boggen Dito Borfie Dito Dafer Dito Buchweißen Dito Erbsell Dito Kartosseln Dito Deu der Centner à 110 Pfand. Stroh das Schoef à 1200 Dito. Butter der Ganniec ju 4 Quart. | 1 7 6<br>1 — — — — 13 — — 26 — — 28 — — 7 — — 25 — 3 20 — 1 7 6 | 1 10 6 6 21 - 14 - 29 - 29 - 28 3 25 1 10 - | 1 7 —<br>1 — 20 —<br>— 13 —<br>— 25 —<br>— 28 —<br>— 7 —<br>— 25 — | 1 10 —<br>1 1 6<br>— 21 —<br>— 14 —<br>— 27 — | Maria I                 | 1 10 - 6 - 21 - 14 - 28 - 28 - 27 - 3 25 - 1 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - |

There exp are to real well have been adulate